any

N 1008 71.

A 78.76

# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoch 3, den 3. September 1823.

Angekommene Frembe bom 29. August 1823.

Hr. Gutsbesitzer v. Potocki aus Mronein, Hr. Deconomie=Commissarius Raiser aus Tararowie, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer Schwamenfeld aus Kobilnist, I. in Nro. 99 Wilbe.

Den Boten August.

Hraße; Hr. Gutsbescher v. Lopcinsti aus Dembin, I. in Mro. 243 Breslauerflraße; Hr. Gutsbesiger v. Bexnardowicz aus Kopaszewicz, I. in Mro. 251 Breslauerstraße; Hr. Landrath Mosarzewsti aus Frausadt, Frau Generalin v. Lossow
aus Satzbrunn, I. in Mro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesißer v. Gurzynsti aus Bieganowo, Frau v. Lurno aus Dobrzyce, Hr. Gutsbesißer v. Grabowsti aus Buczto,
I. in Mro. 146 Breitestraße; Hr. Hauslehrer Aler. le Francois aus Berlin, Herr
Missionair Georg Hall aus Warschau, Hr. Missionair Befer aus Warschau, t. in
Mro. 165 Wilhelmsstraße.

Den Biten August.

Hr. Oberamtmann Ferster aus Tirschtiegel, l. in Nro. 99 Wilbe; Herr Gutsbesitzer v. Gorzonski aus Budzislaw, Frau Gutsbesitzerin v. Lutosianska aus Nietrzon, Hr. Kaufmann Jonas aus Berlin, Hr. Kaufmann J. Refuti aus Paris, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Psarski aus Kusnic, Hr. Guts-besitzer v. Gorzonski aus Chrusino, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

Ubgegangen.

Hr. de Gregory nach Breslau, Hr. v. Pruski nach Grabow, Herr von Schwanenfeld nach Kobelnik.

e seb ness Cas yout the sciences, Ter de caprison meizonkout events lo est and Soffeld Sir, welder its and zerowilled, keep see na coin tr. Befanntmachung.

Betrifft die Lieferung des Holzbedarfs für das Konigl. Ober = Prafibium, Die Regie= rung, das Gomnafium und die Frohnfeste pro 1823.

Der Holzbedarf für den Winter 1823 für das Königl. Dber = Praffbium, bie Königl. Regierung, bas Gymnafium und bie Frohnfeste, foll im Wege ber Submiffion an den Mindeftfordernden überlaffen werden.

Der ungefahre Bedarf besteht:

in 85 Klaftern Gichen=,

= 55 - fetten Riefern = und

- Ellern = Holy,

480 Maftern zusammen. Ein jeder, welcher die Lieferung zu übernehmen Willens ift, wird hiermit aufgefordert, seine schriftliche Erklarung, welche eine genaue Angabe bes Preifes einer jeden zu liefernden Golzgattung incl. bes Unfuhrlohns enthalten muß, bis langstens den ten October d. J. einzureichen, wonach alebann mit bem Mindestfordernden ber Contratt abgeschloffen werden foll.

Die übrigen Bedingungen fonnen in ber Domainen = Regiffratur ber unterzeichneten Konigl. Regierung eingesehen werden.

- Pofen den 22ten August 1823.

Ronigl. Preug. Regierung II.

Befanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Landgericht wird hierdurch . befannt gemacht, baß zwischen bem Ronigl. Regierungerathe Wilhelm zur Hellen und feiner Chegat= tin Friederike geborne v. Ghillang de Lazi Die Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes ausgeschloffen worden ift.

Pofen den 11. August 1823. Ronigl, Preußisches Landgericht. Obwieszczenie.

Podpisany Sad Ziemiański obwieszcza ninieyszem, iż między Wilhelmem zur Hellen Radzca Regencyinym i małżonką iego Fryderyka z Gihllanów de Lazi społeczność maiątku i dorobku wyłączoną została.

Poznań d. 11. Sierpn. 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Edictal=Citation.

Auf den Antrag der Josephina Birt gebornen Roch wird ihr Chemann, ber Fleischer Joseph Hirt, welcher sich am 17. August 1821 von bier entfernt, Zapozew Edyktalny.

Jozefina Koch zameżna Hirt podała naprzeciw małżonkowi swemu Józefowi Hirt, który się na dniu 17. Sierpnia r. 1821 od niey oddalił, z

laffen, aufgefordert, fich im Termine ben 18. Detober b. J. Bormittags um to Uhr vor bem Deputirten Landge= richte = Referendarius b. Arnger einzufin= den, und fich auf die megen boelicher grana o godzinie 10. przed Delego-Berlaffung gegen ihn angestellte Chefcheibungeflage zu verantworten, widrigen= falls bei feinem Ausbleiben in contumatiam die Che zwischen ihm und der gofephine Sirt getreunt, und er fur den allein schuldigen Theil erflart werden mentowers were Promocel et a. driver feld malesacy, it los pretons bist

Posen den 26. Juni 1823.

nicetween pudwo ero, stayon true. Roniglo Preuf. Landgericht.

sic moles or the late, the mane Offener Urreft.

Meber das Vermogen des Tischzeug= Kabrifant Carl Jamnich zu Kurnif ift ber Concurs eroffnet worden; es werden da= ber alle diejenigen, die Geld, Pratiofa, Documente ober Brieffdaften bes Ge= meinschuldners hinter fich haben, aufge= forbert, nicht bas Geringste babon an ihn zu verabfolgen, vielmehr und fofort treuliche Anzeige zu machen, und diese aby z tych nie nie wydawali i owszem Gelber, Effecten und Briefschaften mit wam natychmiast rzetelnie doniesli i Porbehalt ihres baran habenden Rechts, takowe efekta, pieniadze i skrypta an unser Depositorium abzuliefern, mis z zastrzezeniem sobie praw do nich brigenfalls die geleistete Jahlung ober sluzgcych, do depozytu naszego zło-Ausantwortung für nicht gefchehen er= Zyli, gdy inaczey zapłata lub wydaachtet, und gum Besten ber Maffe ander= nie za nie nastapione uważane i na weit beigetrieben werben wird. dobro massy powtornie ściagnione

Diejenigen, welche bergleichen Sachen zostang. und Gelber verschweigen ober guruchal=

und feit biefer Zeitvon fich nichts hat joren powodu zlośliwego opusczenia skarge żądając rozwiązania małżeństwa, zapozywamy przeto ninieyszem Józefa Hirt, ażeby się w terminie na dzień 18. Października r. b., wanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kryger stawił, a na wniosek powódki względem oddalenia swego odpowiedział. Wrazie niestawienia sie złośliwe opusczenie malżonki za przyznane uważanem, małżeństwo rozwiązanem, a pozwany za winną stronę uznanym zostanie. Poznań dn. 26. Czerwca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziehim na hamila miański, ir da do do do do

### the matter of the engineering accommunity of Areszt otwarty.

in the same a content of the street of the s

distinct to the partition of the same Nad maiatkiem fabrykanta obrusów Karóla Jamnicha w Kurniku konkurs otworzóny został, wzywamy przeto wszystkich, którzy pieniądze precyoza, dokumenta lub skrypta wspolnego dłużnika własne posiadaią,

Ci którzy podobne rzeczy lub pie-

ten, haben überdem noch ju gewärtigen, daß sie ihres baran habenden Pfand- ober andern Rechts für verlustig erflärt werben.

Posen den 16. August 1823. 49 12 Ronigl. Preuf. Land gericht.

Subhaffations = Patent.

Das hierselbst auf ber Borfabt St. Martin unter Mro. 24 belegene, ben Erben ber Unna Rofina Uhlfeld früher perwittmet gewesenen Hentschel gebornen Sepbemann jugeborige Grunbfluck von 1760 QRuthen, welches mit Ginichluß bes bazu gehörigen Wohnhausesp Hofraums, Stallung und Schenne, und ben vorhandenen Bau = Materialien auf 4937 Milr. 1 gGr. gerichtlich gewürdigt ift, und wofür in frubern Terminen bie Summe pon 2500 Athlir, geboten worben, foll, ba bie Bahlung biefes Raufgeldes unterblieben ift, abermale öffentlich find auf was as prosto and uppop

ben 5. Rovember c., und staly na ben 12. Januar 1824, aus gew

wovon ber legte peremtorifch ift, Bormit: 1. dzien 5. Listopada it. b. tags um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath und nient ra. Stycznia 1824 Bruckner in unserm Partheien-Zimmer przed poludniem o godzinie 9. zrafigfahige werden hierzu mit bem Beben: Konsyliarzem Sadu Ziemianskiego w Meiftbiefenden erfolgen foll, falle nicht wamy przeto ochote kupna i pozwoaesekliche Umffande solches hindern. Denie posiadania maigcych na termina

miądze zataią lub zatrzymaią, spodziewać się ieszcze mogą, iż wszelkie prawo zastawu lub inne do nich im służące utracą. Do god mod oreniu

W. Poznaniu d. 16. Sierpnia 1823. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański. talian and the second second second

rangistings on book water, redrigant -Emula Patent Subhastacyiny. I have

Gruno na przedmieśćiu tuteyszym Sgo Marcina pod Nro. 24. położony, sukcessorom Anny Rozalii z Seydemanów I. voto Hentschel II. Ahlfeld należący, 1760 prętów obeymuiący, a z należącym do tego do. mostwem, podwórzem, staynia i stodola i materyalami budowlemi, na Summe 4937 tal. 1 dgr. sadownie otaxowany, za który w dawnieszych terminach licytum tal. 2500 iuż iest podaném, ma, gdy zaplacenie podanego licyti nie nastąpiło, powtór. verfauft werben. Die Licitationstermine nie publicznic bydz sprzedany. Termina licytacyine z których ostatni ben 2. Sepfember, iest peremtoryczny, wyznaczone zo-

dzień 2. Września r. b.

angeseist worden. Rauflustige und Be= na przed Delegowanym Brückner ten vorgeladen, daß der Zuschlag an den Izbie naszey Instrukcyiney. Wzy-Die Tare fann in unserer Registratur ite z tem astrzedeniem, iz przysądzeeingesehen werden. de de de de nie na rzecz naywięcey daiącego naWer bieten will, muß eine Caution bon 200 Athle. beponiren.

Posen ben 24. April 1823.

Khuigl, Preußisches Landgericht.

alcheman plants, plants of the design of the committee of

stąpi, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa w registraturze naszéy przeyrzana bydź może. Kto licytować chce kaucyą tal. 200 Deputowanemu złożyć powinien

Poznań dnia 24. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Pakent. Auf den Antrag eines Realgläubigers sollen die im Posener Departement Buker Kreises belegenen Güter:

a) Niepruffewo und Borwerk Kalwy,

b) Dtuss und das Borwerk Bngoba, auf 36280 Athler gerichtlich gewurdigt, subhastirt werden.

Die Bietungs-Termine stehen auf den 23. September, ben 27. December c., und ben 9. April 1824.

Vormittags um 9 Uhr, von welchen ber Lehtere peremtorisch ist, vor dem Landsgerichts-Uffessor Schneider in unserm Instruktions-Zimmer an.

Kauf = und Besitzsähige werden vorgeladen, in den gedachten Terminen ents weder persönlich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Bestbietende, Falls nicht gesetzliche hinbernisse eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen. Patent subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego położone w Departamencie Poznańskim Powiecie Bukowskim dobra

a) Niepruszewo i Folwark Kalwyna 38,106 tal.

b) Otusz z folwarkiem Wygoda na 36,280 tal. ocenione, publicznie przedane bydź maią.

na dzień 23. Września, na dzień 27. Grudnia r. b. i na dzień 9. Kwietnia 1824.

zrana o godzinie 9. z których ostatni iest zawity, przed Assessørem Sądu Ziemiańskiego Schneider w izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Wzywamy ochotę do kupna maiących i do posiadania zdolnych, aby się na terminach powyższych osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem gdy iakowa prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey

Die Tare und Bebingungen fonnen daiący przysądzenia spodziewać się in ber Registratur eingesehen werben. Type w registrature was never-

238 the similar particular

Ebictal=Vorladung.

Die Unna Gufanna geborne Melher verwittwete Roggin, ben 7. December 1740 zu Fraustadt geboren, welche im Jahre 1869 nach Rufland in die Proving Litthauen, Gegend von Wilna, ge= jogen, und bon beren Leben ober Tobe feit bem feine Nachricht eingegangen iff, fo wie beren etwanige unbefannte Leibes= ober Teffamente-Erben, werben auf ben Untrag bes Benjamin Gottlob Reubelt ju Fraustadt ediktaliter vorgesaben, in termino den 24. März 1814 Vormittage um 9 Uhr vor dem Landgerichts= rath Fromholz perfonlich, oder durch einen gefetilich gulaffigen Bevollmächtigring Landgerichtsrath v. Gizveti, die Juffig = Commiffarien Jakoby und Maeiejowett zu Mandatarien in Vorschlag gebracht werben, zu erscheinen, weil sie fonft für tobt erklart, umb falls fich feine nahere Erben melben follten, bas verbliebene aus etwa 346Mtlr. nebfiBinfen feit. 1816 beffehende Bermogen, dem fich gemelbeten Tuchmacher Gottlob Reubelt aubgeantwortet werden wird.

Königl Preufisches Landgericht. Poznań dnia 9. Maja 1823.

może. on Son Stille become no

Taxa i warunki w Registraturze Dosen ben 16. Juni 1823. de przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 16 Czerwca 1823. Ronigl. Preußisch. Landgericht. Król. Pruski Sad Ziemianski.

Zapozew Edyktalny,

Anna Zuzanna z Melcerów owdowiała Rogginowa, dnia 7. Grudnia roku 1740 w Wschowie urodzona, która w roku 1809 do Rossyi Prowineyi Litwy w okolicę Wilnińską wyprowadziła się, i o którey życiu lub śmierci do tego czasu żadna wiadomość nie dochodzi, tudzież iey bydz mogąci nie wiadomi bliscy, lub testamentowi sukcessorowie zapozy waią się ninieyszem edyktalnie na wniosek Benjamina Bogumiła Neubelt z Wschowy, aby się na terminie dnia 24. Marca 1824 przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim ten, mogu ihnem ber Jufig-Commissa- Frombolz o godzinie 9 zrana osobiście lub przez pełnomocnika prawem dozwolonego na których się Ur. Giżycki, Jakoby i Maciejowski preponuią, stawili w innym bowiem razie nie tylko taż za umarłą uznaną, ale też w przypadku niezgłoszenia się bliższych ież sukcessorów. Maiątek iey nieco 346 tal. wynoszący z prowizyą od roku 1816 sukiennikowi Bogumiłowi Neubelt wydanym zo-Dosen den g. Mar 1823, isomondade stanie. Wish donn oling von beland

gorginada, spodasskie olebest ole Królewsko - Prúski Sąd Zjemiański,

Die nachstehenden Westpreuß. Pfandbriese sind theils verloren, theils beschä-

| 200      | and the same of th | Bezeichnung ber Pfandbriefe. |                                              |                          |             | Diefe         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
|          | extrahent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Namen                        | Namen                                        | Pfandbriefs=             |             | me cr         |
| Nummer.  | ofis Direction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Guts.                        | des<br>Departe=<br>ments.                    | Num=<br>mer.             | Be= , trag. | der<br>Angabe |
| 1361     | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                              | 1                        | Athle.      |               |
| base day | Geschwister George Bor-<br>chert und Anna Gli-<br>fabeth Grieger geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | baish month 199              | ending<br>Pality is the<br>Pality is the car |                          |             | Tolk          |
| が大学は     | Borchert zu Cre-<br>mereborn bei Erof-<br>fen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in. whie spore               | Bromberg.                                    | 253                      | 400         | THE HAVE      |
| 2        | Das Handlungshaus<br>Lewin Hirsch Gold=<br>schmidt zu Danzig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AN 在41816 · 高级               | Martenwer:                                   | 下月的<br>別語。<br>自然經<br>計畫在 |             | unleser=      |
| 3        | Lands und Stadtgericht<br>zu Mewe in der Ans<br>na Rayfomskischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | ber.                                         | 20                       | 2.5         | lich.         |
| ALC:     | Nachlaß-Sache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Groß=Mincz.                  | Danzig.                                      | 8                        | 1000        |               |
| 4        | Kirche zu Smielowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plaut.                       | Marienwer-<br>der.                           | 33                       |             | verloren.     |

Die etwanigen Inhaber dieser Pfandbriefe werden baber nach Vorschrift der Gerichts-Ordnung Theil I. Tit. 51. S. 126 und 127 hierdurch aufgefordert, in den nachsten Zindzahlungsterminen, spätestenst aber den 25 ft en Februar 1824., in dem Kassenimmer des hiesigen Landschaftshauses, bei dem General-Landschafts-Syndico, Geheimen-Justiz-Rath Hecker sich zu melden,

und ihre Unspruche anzubringen, oder die gangliche Umortisation biefer Land= schaftlichen Papiere ju gewärtigen, benn nach bem Ablaufe bes gebachten Termine werben bie obigen Pfandbriefe in den Sypothekenbuchern und Lanbichafts-Registern geloscht, und in becen Stelle den Extrahenten bes Aufgebote neue Pfandbriefe ausgehandiget, fodann aber wird auf die obigen Pfandbriefe, wenn fie auch wieber zum Borscheine kommen follten, von ber Landschaft niemals eine Bahlung geleiftet werben.

Marienwerder ben 27. Februar 1823.

Konigl. Besipreuß. General-Landschafte Direction.

Subhaftations = Patent.

Die bei Schneidemuhl und an ber Ribba belegene, bem Burger Johann Dalski gehörige Wiefe von 5 Morgen Magdeburgisch, und ein fogenannter Baggengarten, welche nach ber gericht= lichen Tare auf 871 Atlr. 2 fgr. 8 pf. aewurdigt worden, follen auf ben 2In= trag ber Glanbiger öffentlich an ben Bietungs-Termin ift auf ben 28. Det o= ber b. J. vor dem Landgerichtsrath Roh= ler, Morgens um 10 Uhr allhier ange-Befitfahigen Raufern wird Die= fer Termin mit ber Machricht bekannt gemacht, baß bas Grundfluck bem Deiftbietenden zugeschlagen werben foll, in fofern nicht gefehliche Grunde ein ande= res nothwendig machen.

- Die Zare kann zu jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingefehen werben.

Schneibemühl ben 7. Mai 1823.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Łąka 5 morgów magdeburskich zawieraiaca, pod miastém Piła nad rzeką Głdą położona, Janowi Dalskiemu dziedziczna, tudzież i ogród na bagnach, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 871 tal. 2 śgr. 8 fen. są ocenione, na żądanie wierzycieli, publicznie naywięcey Meiftbietenden verfauft werben, und ber daigeemn sprzedane byde maig, ktorym końcem termin licytacyjny na dzień 28. Października r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim W. Koehler, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomośći naywięcey daiącemu przybite zostaną, ieżeli powody niebędą na przeszkodzie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

W Pile dnia 7. Maia 1823. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

geraltent in dig wignig allem eine bei in (Glerzu zwei Beilagen.) alle beren

Bekannemachung.

Zum Bedarf des unterzeichneten Landgerichts, soll für den bevorstehenden Winter die Lieferung von 120 rheinländischen Klaftern weichen oder 100 rheinländischen Klaftern harten und trockenen Brennholzes an den Mindestfordernden in dem auf den 24. September d.
3. vor dem Herrn Landgerichts-Secretair Sauer in unserm Geschäfts-Locale anstehenden Termine ausgethan und gleich nach erfolgter Genehmigung von Seiten des gedachten Landgerichts der Contract abgeschlossen werden.

Diejenigen, welche hierauf ressectiren, werden aufgefordert, in diesem Termine

ihr Gebot abzugeben.

Bromberg den 27. August 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise belegene, dem Landrath v. Malachowski zugehörig gewesene und nach der landschaftlichen Tare auf 12,590 Ktlr. 17 ggr. gewürzdigte freie Allodial=Ritter=Gut Lachmierowice, soll wegen nicht erfolgter Zahlung der Kaufgelder, auf den Antrag der Keal=Gläubiger anderweit öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu die Vietunge = Ter=

e auf

ben 19. December 2. c., ben 21. Mart a. f., und

Obwiesczenie.

Dla potrzeby podpisanego Sądu Ziemiańskiego ma bydź na nadchodzącą zimę dostawa 120 sążni miekiego lub 100 sążni miary reńskiey twardego i suchego drzewa opałowego naymniey żądaiącemu w terminie dnia 24. W rześnia r. b. przed Ur. Sekretarzem Sauer w tuteyszym lokalu sądowym w entrepryzę wypusczone, i zaraz po nastąpioney akceptacyi z strony namienionego Sądu będzie kontrakt zawartym.

Wzywaią się przeto ci, którzyby mieli chęć podięcia się tey dostawy, aby w tymże terminie licyta swe podali.

Bydgoscz d. 27. Sierpnia 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Lachmierowice pod juryzdykcyą naszą w Powiecie Inowracławskim położona, do Konsyliarza Ziemiańskiego Ur. Małachowskiego należąca, a według taxy landszastowey na 12590 talarów 17 dgr. oceniona, ma bydź z powodu nie uisczoney kupna summy na wniosek wierzycieli realnych powtórnie naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną.

Wyznaczywszy tym końcem termina licytacyjne na dzień

19. Grudnia r. b.

ben 21. Juni a. f.,
im hiesigen Geschäfts = Locale vor bem Deputirten verrn Landgerichtsrath Kohler angesetzt, und fordern besitzsähige Kaustiebhaber auf, in diesen Terminen, besonders aber in dem letzen, welcher peremtorisch ist, Bormittags um 10 Uhr entweder in Person oder durch legitimirte Mandatarien zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und demnächst den Juschlag des genannten Allodial = Nitterscuts an den Meistbietenden, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme zuslassen, zu gewärtigen.

Die Taxe von diesem Gute, so wie die Kausbedingungen können zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, und steht es einem jeden innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Bromberg ben 21. August 1823. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Die, in dem Dorfe Bauchwitz eine Meile von der Stadt Meseritz unter Nro. 29 gelegene und den Martin Müsserschen Erben gehörige Krugnahrung nebst Zubehör, so nach der gerichtlichen Taxe auf 1240 Ktlr. abgeschätzt worden, soll auf den Antrag eines Gläubigers im Wege der Exekution an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden.

Bu bem Ende haben wir einen Ter= min auf ben 28. November b. J. 21. Marca r. p.,

w naszym lokalu służbowym przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Ur. Koehler, wzywamy zdolnych do posiadania ochotników kupna, aby na tychże terminach, osobliwie zaś w ostatnim jako peremtorycznym, zrana o godzinie 10. albo osobiście, lub też przez wylegitymowanych Mandataryuszów stawili się i swe licyta podali, a naywięcey daiący spodziewać się może przybicia pomienioney wsi, ieżeliby prawne przyczyny iakiego nie dopusczały wyiątku.

Taxa teyże wsi może bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną i zostawia się z resztą każdemu wolność, doniesienia nam 4. tygodnie przed ostatnim terminem o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Bydgoscz d. 21. Sierpnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gościniec we wsi Bukowcu milę od miasta Międzyrzecza położony, pod Nr. 29 do Sukcessorów Marcina Müllera należący, wraz z rolami i przyległościami, który podług sądownie przyiętey taxy na talarów 1240 ocenionym iest, ma bydź na wniosek iednego wierzyciela w drodze exekucyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedany. W tym celu wyznaczonym iest termin na dzień 28. Li-

Vormittage um 10 Uhr, vor bem Lands gerichtes Uffessor Jentsch in unserm Partheien = Zimmer anberaumt, wozu Kaufslaftige und Besitzfähige hiermit vorgelasben werden.

Der Meistbietenbe hat, wenn sonst gesetzliche Umstände nicht eine Ausnahme zulassen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur nach=

gefehen werben.

Meserit ben 31. Juli 1823. Konigl, Preuß. Landgericht. stopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Jentsch Assessorem wizbie naszey sądowey, na który ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych ninieyszem wzywamy.

Naywięcey daiący przybicia pewnym bydź może, skoro prawne nie

zaydą przeszkody.

Taxa i warunki są codziennie w Registraturze naszey do przeyrzenia.

Międzyrzecz dn. 31. Lipca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Sub hastations = Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers soll das in Bratz Meseriher Kreises unter Mro. 120 belegene, den George Pfeisfersschen Erben gehörige Grundstück, welsches nebst Zubehör auf 510 Kthlr. gestichtlich taxirt worden, im Wege der Execution in dem auf den 28. Novemsber a. c. Vormittags um 9 Uhr, vor dem Landzerichtsrath Löwe in unserm Wartheien = Zimmer angesetzten Termin diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir Kaussusige, Zahlungsund Bestissähige vorladen.

Die Kaufbedingungen sollen im Ter=

mine befonnt gemacht werben.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmisgung bes Gläubigers an ben Meistbietensten, wenn keine gesetzliche Hindernisse einstreten.

Patent Subhastacyiny.

Grunt sukcessorow Woyciecha Pfeiffer własny, w mieście Broycach w obwodzie Międzyrzeczkim pod Nr. 120 który wraz z przyłegłościami na tal. 510 sadownie ocenionym został, ma bydź na wniosek iednego Wierzyciela droga konieczney subhastacyi w terminie na dzień 28. Listopada r. b. zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Ur. Loewe Sedzią Ziemiańskim, w izbie naszey stron wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, czego ochotę kupienia maiących, posiadania go i zapłacenia zdolnych, ninieyszém zapozywamy.

Warunki kupna i resp. sprzedaży będą w terminie ogłoszonemi.

Przybicie nastąpi naywięceydaiącemu za zezwoleniem Wierzyciela, skoro prawne nie zaydą przeszkody. Die Taxe kann in unserer Registratur täglich eingesehen werden.

Meserit ben 17. Juli 1823. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Es soll das in der Stadt Schwerin an der Warthe unter der Nro. 154 gelegene zum Nachlasse des verstorbenen Tischler Johann Friedrich Schwenzler gehörige Wohnhaus, nehst Stall und Scheune, drei am Obra und der Warthe gelegenen Wiesen und zwei Morgen Land, welches zusammen 1723 Athlr. 10 sgr. gerichtelich taxirt worden ist, Schulden halber im Wege der Execution in dem am 15ten November c. Vormittags um 10 Uhr, vor dem Landgerichts-Usselson Inchied in Schwerin ansiehenden Termine öffentlich vertauft werden, zu welchem wir Kauselustige einladen.

Der Zuschlag erfolgt an ben Meistbietenden mit Genehmigung der Gläubiger, wenn gesetzliche Umstände keine Ausnahnie zulassen.

Die Kaufbedingungen werden im Ternine bekannt gemacht werden.

Die Taxe liegt zur Ginficht in unserer Registratur offen.

Meserit den 14. Juli 1823. Abniglich Preuß. Landgericht.

Subhastations = Patent. Der den Erben des Strumpswirker Jo= hann Wurfel zugehörige, in der Stadt Bomst unter Nro. 66 belegene Bauplay, Taxa iest codziennie w Registraturze naszey do przeyrzenia.

Międzyrzecz d. 17. Lipca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Dom w mieście Skwierzynie nad Wartą pod Nrem. 159 położony, do pozostałości Jana Fryderyka Schwenzler stolarza należący, wraz z staynią i stodolą, trzema łąkami nad rzeką Obrą i Wartą położonemi, oraz i z dwiema morgami roli, które to nieruchomości ogólnie na talarów 1723 sebr. gr. 10 sądownie otaxowane zostały, ma bydź z przyczyny długów drogą exekucyi w terminie dnia 15. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Jentsch Assessorem w Skwierzynie wyznaczonym, publicznie sprzedany, na który ochotę kupienia maiących ninieyszem zapozywamy.

Przybicie nastąpi naywięcey daiącemu za zezwoleniem Wierzycieli, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Warunki kupna w terminie ogłoszonemi beda.

Taxa iest każdego czasu w Registraturze naszey do przeyrzenia.

Międzyrzecz d. 14. Lipca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyjny.
Plac budynkowy, sukcessorom
pończosznika Jana Wuerfel należący,
i wraz z przywiązaną do niego wol-

rechtigkeit, fo nach ber gerichtlichen Las dowey na 70 tal. oceniony, ma bydz re auf 70 Athle. abgeschaft werden, soll na wniosek zwierzehności policyiney wegen rudftanbiger Abgaben auf ben Babimostkieg drogg konieczney sub-Untrag der Polizei = Behorde zu Bomft hastacyi z przyczyny zaległych podanochmals im Wege ber nothwendigen thow publicznie naywięcey daiącemu Cubhaftation offentlich gegen gleich baare Bahlung an den Meistbietenden, weil in sprzedany, ponieważ w pierwszym bem fruhern Licitation8=Termine bas Ge= bot nur 10 Riblr. gewesen und Raufer nachher auch zurückgetreten ift, verkauft werben. Wir haben bagn einem Dermin tags um 9 Uhr vor bem Deputirten dziernika r. b. o godzinie 9 zrana Lanbgerichts-Affeffer Gentich in Bomft Bauplates fich verpflichtet. wiqze plac ten pobudować.

Die Taxe fann taglich in unserer Regiffratur eingesehen werben. mozogeand naszey przeyrzaną bydź może.

Meferit den 22. Mai 1823rteort niva

Ronigl. Preuß Landgericht.

nebft der darauf haftenden Branges noseig robienia piwa podlug taxy sąza gotową zaraz zapłatę powtórnie terminie licytacyinym tylko zo tal. zań podano, i kupujący także podanie swe potem cofna!

Termin do téy przedaży wyznaauf den 20. Detober a. c. Bormit- czony iest na dzień 20go Pazw mieście Babimoście przed Deputoangesett, und laden alle Raufluftige ein, wanym Assessorem Jentsch ochote in Diefem Termine zu erscheinen, und do kupna malaeyeh wzywamy nan niihr Gebot abzugeben. Der Meiftbietenso nieyszem. Naywięcey daiący może de hat ben Zuschlag jedoch nur bann zu byé przybicia, iednakowoż tylko w gewartigen, wenn er zur Bebauung best ten czas pewnym, iezeli się z obo-

Taxa codziennie w registraturze

Międzyrzecz d. 22. Maia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań.

Gerichtliche Vorladung.

1) Der Unterofficier Johann Gisbren= ner aus Jaktorowo bei Szamoczyn, pormale im Pring Heinrichschen Regiment, nachher im Schillschen Corps;

2) ber polnifche Goldat Johann Fries brich Wiehr aus Jankenborf bei

Margonin;

3) ber polnische Golbat Johann Ritter aus Briofon hoi Grannis...

Zapozew Sądowy.

- 1) Jan Eisbrenner, z Jaktorowa pod Szamoczynem rodem, unteroficer dawniey w Pułku Xiecia Henryka a późniey w korpusie Majora Schill.
- 2) Jan Frederyk Wiehr, z Jankendorff pod Margoninem rodem, zołnierz polski.
- 3) Jan Ritter, rodem z Brzezna pod dictent of the auticine about

welche aus ben Feldzügen seit 1806 nicht którzy z woien od roku 1806 odbyauf den Antrag der Chefrauen der Ab- mianowicie, wesenden:

a) ber Unne Friederike Gisbrenner geborne Magdorf:

b) Unne Rofine Bichr geborne Biefe;

c) Eva Rofina Ritter geb. Malke, hierdurch vorgeladen, sich in Termino Ritter, Burden and Berter ben 22: Januar 1824 Morgens um ninieyszem zapozywaią się, aby na 8 Uhr por bem Landgerichts = Referenda= terminie rius Grunert personlich ober burch einen Andnia 22. Stycznia 1824., legitimirten Bevollmachtigten zu gestels o godzinie 8. zrana przed Ur. Gruelen, widrigenfalls der Gisbrenner, Wiehr nert Referendaryuszem Sądu naszego und Ritter werden für todt erklart, und osobiscie, lub przez Pełnomocnika ihr zurudgelaffenes Bermbgen ben fich wylegitymowanego staneli, w przegemelbeten Erben wird ausgeantwortet eiwnym bowiem razie rzeczeni Eis-

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das aus einer muften Bauftelle und 2 Muthen Gartenland bestehende, an ber Motilemer Brude unweit Schneibe= muhl gelegene, jum Rachlaß bes ver= forbenen Unter-Forfter Ramnit gehorige Erbpacht = Grundfiud, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 15 Athle. gewur= digt worden ift, foll wegen bes rucffan= digen Canons offentlich an ben Deift: bietenden verfauft werden.

zuruck gekehrt find, auch von ihrem Les tych nie wrocili się, ani o życiu lub ben und Aufenthalt keine Nachricht ge= mieyseu pobytu swego żadney nie dageben haben, werden, so wie ihre etwa= li wiadomości, tudzież Sukcessorowie nigen unbekannten Erben und Erbnehmer, ich nieznaiomi na wnioski swych żon

a. Anny Fryderyki Matzdorf zamęžney Eisbrenner;

b. Anny Rozyny Wiese zamężney Wiehr; Man all the trop at

c. Ewy Rozyny Mahlke, zamężney

brenner, Wiehr, Ritter iako zmarli uważani będą i pozostały ich maiątek Schneibemuhl ben 14. Februar 1823. Sukcessorom zglaszaiącym się wydanym zostanie.

w Pile d. 14. Lutego 1823. Krćl. Pruski Sąd Ziemiański

Patent Subhastacyiny.

Grunt emfiteutyczny koło Motyleskiego mostu niedaleko Piły położony, z pustego placu i 2. morgów kwadratowych ogroda składaiący się, który sądownie na tal. 15 ocenionym został, w celu zaspokojenia zaleglego kanonu, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, ktorym końcem termin peremtory-

Wir haben einen peremtorischen Die= tunge=Termin auf ben 28. Detober c. vor dem Landgerichtsrath v. Topoleti, Morgens um 10 Uhr, allhier angesetzt.

Besitzfähigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, bag bas Grundfict bem Meiftbietenben zugeschlagen und auf die etwa nachher einfommenden Gebote nicht weiter ge= achtet werben foll, in fofern nicht gefeß= liche Grunde dies nothwendig machen.

Schneidemuhl ben 31. Juli 1823. Ronigl. Preußisches Land gericht. czny na dzień 28. Października r. b. zrana o godzinie totey przed W. Topolskim Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego, w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, skoro prawne tego nie będą wymagać powody.

Piła dnia 31. Lipca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Nachbem über bas Bermogen bes Raufmann Leonhard Nastrensfi zu Breschen, wegen Unzulänglichfeit beffelben gur Befriedigung feiner Glaubiger, unterm heutigen Tage ber Concurs eroffnet worben, fo werden von Seiten bes unter= reichneten Landgerichts alle Diejenigen, welche von dem Gemeinschuldner etwas an Gelbe, Sachen, Effecten, ober Brief= schaften hinter sich haben, hierdurch aufucfordert, bemfelben nicht bas min= beste bavon zu verabfolgen, vielmehr ba= von fordersamst treulich Anzeige gu machen, und die Gelber ober Sachen, mit Vorbehalt ihrer baran habenben Rechte, in bas gerichtliche Depositum hierfelbst abzuliefern, unter ber Bermar= nung, bag wenn bennoch bem Gemein= schuldner etwas bezahlt, ober ausgeant= wortet wird, bies fur nicht geschehen geachtet, und bas Gezahlte gum Beffen

Areszt otwarty.

Gdy nad maiatkiem Leonarda Naskręskiego kupca w Wrześni, z powodu niewystarczania onegoż na zaspokoienie Wierzycieli swych, pod dniem dzisieyszym otwartym został konkurs, przeto wzywaią się z strony podpisanego Sądu Ziemiańskiego, ciż którzyby od wspólnego dłużnika pieniadze rzeczy i sprzęty lub dokumenta iakowe za soba, mieć mogli, onemuż naymnieyszey niewydawali rzeczy, owszem aby o tem poprzednicze, wiernie uczynili doniesienie i pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem sobie prawa do nich mianego do tuteyszego sądowego Depozytu odstawili, z tem ostrzeżeniem, iż gdyby potem wspólnemu dłużnikowi cożkolwiek zapłaconem lub wydanem było, uważanem będzie, iakoby się nie stało, a to co wypłaconym, na ber Masse anderweit beigetrieben, wenn aber der Inhaber solcher Gelber ober Sachen dieselben verschweigen, oder zurückhalten sollte, er noch außerdem alles seines daran habenden Unterpfandes und andern Rechtes für verlustig erklart wers den wird.

Gnefen den 11. August 1823. Abnigl. Preuß. Landgericht.

dobro massy powtórpie ściągnionem zostanie. Jeżeliby zaś posiadający takowe pieniądze i rzeczy zataić lub zachować miał, ten oprocz tego iescze za utracającego wszelkich praw i zastawu mianego osądzonym zostanie.

Gniezno d. 11. Sierpnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Berpachtung.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauer Kreise belegene, dem Franz von Repecki gehörige Gut Minow, soll auf den Antrag der Janksischen Erben von jest ab, auf ein Jahr verpachtet werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf den 8. October c. vor dem Deputirten Landgerichts Math Roquette fruh um 10 Uhr in unserm Gerichts-Locale angesetzt.

Pachtlustige, Cautionsfähige laben wir hiermit ein, in dem gedachten Termine sich einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und den Zuschlag an den Meisteleitenden, sofern nicht rechtliche hindermisse eintreten, zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen werden im Termine bekannt gemacht werden. Krotoschin den 16. August 1823.

wili, z tem ostrzezeniam, il gdyleg ootem wspólnetou dłubilskowi soś-

deliviest zaplacenem lish wedanem

bylo, uwakanem bedzie, ichoth sie

nie stalo, a to co wy success m and

Konigl. Preuß. Landgericht.

Wydzierzawienie.

Dobra Młynowo pod naszą Jurysdykcyą w Powiecie Odalanowskim położone, do Franciszka Rzepeckiego należące, na wniosek Sukcessorów niegdy Jańskiego odtąd na rok ieden wydzierzawione bydź maią.

Tym końcem termin peremtoryczny na dzień 8. Października
r. b. przed Deputowanym Sędzią Roquette o godzinie 10. zrana w lokalu
Sądu tuteyszego wyznaczywszy, wzywamy chęć dzierzawienia i zdolność
złożenia kaucyi mających, aby się w
terminie tym stawili, licyta swe podali i przybicia na rzecz naywięcey
dającego i skoro prawne zachodzić
nie będą przeszkody, spodziewali
się.

Warunki dzierzawy w terminie ogłoszone zostaną.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

idmibier einas bezahlt, ober anderente

worker with, bird file micht gelcheben

amigne, and bas Gegalite gun Beffen

## Edictal=Citation.

Auf ben Antrag ber Marianna Drob= gonta, verebelichte Smolarczof, wird be= ren Chemann Mathias Smolarczyf, fowie feine etwanigen unbstannten Erben hiermit vorgeladen, in bem auf ben 5. November a. c. vor bem Deputirten Landgerichte = Rath v. Rurcewefi fruh um 10 Uhr hier im Gerichtelofale angefetten Termine zu erscheinen, und fich auf ben Antrag ber Klägerin gehörig auß= gulaffen. Im Dichterscheinungsfalle wird ber Mathias Smolarczyf für tobt erflart, fein etwaniges Bermogen feinen fich te= gitimirenben Erben guerkannt, auch bie zwischen ihm und ber Rlagerin bestande= ne Che getrennt werden.

Krotoschin den 10. März 1823. Königl. Preuß. Ländgericht.

Laprozywaia sie

### practic pasyety, którzy do rectantes 50 1. "noithfiosphijos hack unicomana aleby się w term nie lie

Von dem unterzeichneten Königlichen Preußischen Landgerichte werden der Inshaber des angeblich verloren genangesenen, vom der Friederlea v. Vojanowskamterm 25. Junius 1790 und 15. Junius 1790 inder Krumbstols über ein Capital von 2400 Athlic. 23 ggr. ausgestellten Schuldscheins und des dahinter stehenden auf das Gut Goslaszu oder Bärsborff unterm 10. März. 1798 eingetragenen Cautions-Instrus-

Zapozew Edyktalny.

Na wnrosek Maryanny z Drobczonków Smolarczykowey zapozywa się ninieyszém mąż teyże Mateusz Smolarczyk iako i bydź mogący sukcessorowie tegoż, aby się w terminie na dzień 5. Listopada r. b., przed Deputowanym Sędzią W. Kurcewskim o godzinie 10 zrana w Sądzie tuteyszym stawili i na wniosek powódki należycie się deklarowali. W razie niestawienia się, Mateusz Smolarczyk za zmarłego uznanym, maiatek iego, iaki się znaydować, może, wylegitymowanym sukcessorom iego przyznanym, małżeństwo zaś między nim a powodką rozwiąnem zostanie.

Krotoszyn d. 10. Marca 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiańskii

Zapozew Edyktalny.

Królewsko-Pruski. Sąd Ziemiański w Wschowie tak posiedzicieli zagubić się mianego, przez Wną Fryderykę Bojanowską w dniu 25. Czerca 1790 i 15. Czerwca 1791 dla Alexandra Krumbholza na sumnę kapitalną 2400 tal. 23 dgr. wystawionego zapisu dłużnego i znaydującego się za tymże zapisem instrumentu kaucyjnego na dobrach Goluszym czyli Beersdorff pod dniem 10. Marca 1798 intabulowanego wraz z wykazem hypotecznym również i Suk-

ments und Hypothelen-Scheins, desgleischen die Erben des Inhabers, so wie alle, die an diesem Document Eigenthumse, Pfande oder sonstige Ansprüche zu haben vermeinen, ad terminum den Iten Oktober c. Bermittags um 10 Uhr vor dem Landgerichtseluscultator Forner mit der Berwarnung vorgeladen, daß, im Fall sich niemand meldet, das Document für amortisiet erklärt, und die Indaber mit allen ihren Ansprüchen das ran präcludirt werden sollen.

Fraustadt ben 2. Junius 1823.

Konigl. Preuß, Landgericht.

cessorów posiedziciela iako i wszystkich tych, którzy do tego dokumentu pretensye własności, zastawu lub inne mieć mniemaią, na termin dnia 3. Października r. b. zrana o godzinie totey przed Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Forner wyznaczony pod tem zagrożeniem zapozywa, że w razie gdyby się nikt nie zgłosił dokument rzeczony za amortyzowany uznany będzie i posiedziciele onego z wszelkiemi pretensyami prekludowanemi zostaną.

Wschowa d. 2. Czerwca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal=Citation

Das unterzeichnete Konigliche Landge= richt macht hierdurch befannt, bag über bas Bermogen bes judischen Raufmanns Marcus Druftein zu Liffa bato ber Concurs eroffnet worden ift. Es werben baber alle diejenigen, welche Unspruche an ben Marcus Druftein zu haben ber= meinen, ad terminum liquidationis den Iten October b. J. Vormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landge= richterath Gabe hierdurch vorgeladen, in welchem fie fich entweder perfonlich, ober burch gefetilich julaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftig Commiffarien Raulfuß, Salbach, Mittelftabt, Fiebler und Stork hierselbft in Borschlag gebracht werben, einzufinden, ihre Forderungen angubringen, Die etwanigen Vorzuge=

Zappozew Edyktalny.

Podpisany Królewski Sad Ziemiański obwieszcza ninieyszem, iż nad maiatkiem starozakonnego kupca Marcus Ornstein, dziś konkurs otworzony został. Zapozywaia się przeto wszyscy, którzy do rzeczonego Markusa Ornstein pretensye mieć mniemaia, ażeby się w terminie likwidacyinym dnia I. Października r. b. zrana o godzinie g przed delegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim osobiście, lub przez upoważnionych pełnomocników, na których im się Kommissarze Spran wiedliwości Kaulfus, Salbach, Mittelstaedt, Fiedler i Stork, przedstawiaia stawili, pretensye swoie podali, prawa pierwszeństwa usprawiedliwili, dowody ścisle podali a naRechte auszuführen, die Beweismittel bestimmt anzugeben, und die etwa in Habenden Schriften mit zur Stelle zu bringen haben, widrigenfalls die Ausbleibenden mit ihren Ansprüchen an die jetzige Masse werden präcludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweizgen wird auferlegt werden.

Fraustadt den 28. April 1823.
Roniglich Preuß. Landgericht.

1. Tyswobskilly)

reście znayduiące się w ich rękach pisma złożyli, w razie zaś przeciwnym niestawaiący, z żądaniem swem do teraznieyszey massy prekludowanemi będą i im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Wschowa dn. 28. Kwietnia 1823. Królewko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Spictal = Citation.

Auf ben Antrag ber Cordula v. Tur= noschen Erben, laben wir die Erben bes ju Golembit im Frauftabtichen Rreife verftorbenen Plebane Albert Edert alias Edertowicz ober beren weitere Erbnehmer ober Ceffionarien hierdurch por, in bem auf den 3. December c. vor bem De= putirten Landgerichterath Sachfe ange= fehten Termine fruh um g Uhr auf bie= figem Landgerichte entweder in Person ober burch legitinirte Bevollmachtigte ju erscheinen, um ihre Rechte an Das für ihren vorgedachten Erblaffer Pleban Allbert Edert auf bas im Frauffabtichen Rreife belegene, fruber bem Landrath Andreas v. Oppeln Bronifowski, Dann dem Anton Onnphrius v. Boncza Gfarannofi, fpaterhin ber Generalin Cordula b. Turno gebornen bon Gorgensta und Bulegt berenErben, gegenwartig aber bem Timotheus Grafen Dalecz v. Gorgensti, Era = Bifchoff von Pofen, gehorige Gut Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Sukcessorów JW. Korduli Turnowey zapozywamy ninieyszem Sukcessorów zmarłego w Goniembicach Powiecie Wschowskim Plebana Alberta Eckert alias Ekkertowicza lub tychże dalszych Spadkobierców albo Cessyonaryuszów, aby w terminie na dzień 3. Grudnia r. b. przed Delegowanym W. Sachse Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. w tuteyszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonem osobiście lub przez wylegitymowanych Pełnomocników stanawszy, prawa swe do kapitalu dla ich wspomnionego spadkodawcy Plebana Alberta Ekkert na dobrach w Powiecie Wschowskim położonych dawniey W. Andrzejowi Oppeln Bronikowskiemu Konsyliarzowi Ziemiańskiemu, potem W. Antoniemu Onufremn Bonczy Skarzyń. skiemu późniey JW. Korduli Turnowey z domu Gorzeńskiey a nareście teyże Sukcessorom teraz zaś JO. Tymoteuszowi Hrabiemu Nalecz GoWyciązfi (Wyciązfowo) auf Grund des Schuldscheins des Landrath Andreas von Oppeln Bronikowski de dato den 17ten Juli 1790 mit Zinsen zu 5 proCent Rubr. II. Nro. 3 eingetragene Capital von 166 Rtlr. 20 sgr. nathzuweisen und geltend zu machen, weil sie sonst, wenn sie nicht erscheinen, nach Vorschrift des S. 102. Tit. 51. Theil I. der Allgemeinen Gerichtsordnung mit ühren Realansprüchen auf dieses Gut präcludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Fraustadt den 28. Juli 1823.

Ronig I. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Koniglichen Landge= richts zu Fraufiadt, foll bas unter Mro. 582 bierfelbft belegene, auf 1572 Rtfr. 15 fgr. abgeschätzte, zum Nachlaß bes Fleischermeisters Friedrich Wilhelm Rebel gehörige Wohnhaus nebst Fleischbank, im Wege ber nothwendigen Subhafta= tion, fo wie auch das unter Dro. 75 gu Zaborowo belegene, auf 25 Atlr. abges schatte, zum Rachlaffe Des daselbst verftorbenen Tuchmacher Benjamin Sanelt gehorige Bobnhaus, im Wege ber freiwilligen Subhastation in termino ben 20. October a. c. offentlich an ben Meistbictenden verfauft werden, welches wir besitfabigen Raufluftigen mit bem Bemerfen bekannt machen, bag ber

rzeńskiemu Arcy - Biskupowi Poznańskiemu należących Wyciążkowo zwanych na mocy obligacyi W. Andrzeja Oppeln Bronikowskiego Landrata de dato dnia 17. Lipca 1790 t. z prowizyą po pięć od sta w Rubryce II. pod liczbą trzecią w ilości 166 Tal. 20 srbgr. zaintabulowanego wykazali i usprawiedliwili, albowiem inaczey, skoro się niestawią, według przepisu §. 102. Tit, 51. Cz. I. powszechney ordynacyi sądowey, 2 pretensyami swemi realnemi do tychże dóbr maiącemi prekludowani zostaną i im w tey mierze wieczne milczenie nakazane będzie.

Wschowa dn. 28. Lipca 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź dom wraz z iatką Rzeźnika tu pod Nrem 582 położony na 1572 tal. 15 śrgr. otaxowany, do pozostałości zmarlego Fryderyka. Wilhelma Nadel Rrzeźnika tuteyszego należą. cy, drogą konieczney Subhastacyi, iako też dom w mieście Zaborowie pod Nro. 75. położony, na 25 tal. oszacowany, do pozostałości zmarłego Benjamina Haenelt Sukiennika należący, w drodze dobrowolney Subhastacyi w terminie dnia 20. Października r. b. publicznie więcey daiącemu sprzedany, o czem ochornikom zdolność do nabycia maiącym

ter Genebniqung bes oben genannten Landgerichts gewärtigt fein fann.

Die Taren fonnen jederzeit in unferer

Regiffratur eingesehen werden.

Liffa ben 4. August 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Publicandum.

Das in Birfe unter Dro. 52 und nach bem neuen Cataftro sub Nr. 50. ftebenbe hand von Fachwerk nebft Stall und Schenne, mit bem dazu gehörigen, aus brei befondern Ucher-Studen beftehenden, 24 Morgen 293 Ruthen betragenden Galande, 2 Morgen 95 Ruthen Wiefe und 143 Ruthen Gartenland, gufam= men 1406 Athle. 6 ggr. 6 pf. tarirt, wird zufolge Auftrages Gines Konigl. Hochverordneten Landgerichts zu Meferit Schulden halber offentlich gegen baare Bezahlung im Termin den 25. Dcto= ber c, bier verfauft, zu welchem wir Raufer einladen.

Die Tare fann jederzeit eingesehen

merben.

Birnbaum ben 2. August 1823. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Bufoige Muftrage Gines Roniglichen Hochloblichen Landgerichts zu Krofofchin d. d. 5. April c. Mro. 1585 foll bas bier unter Dro. 294 auf der Kalischer=

Meiftbietenbe bes Zuschlags nach erfolg- z tem nadmienieniem donosiemy, iż naywięcey daiący przyderzenia po nastąpionem przyjęciu przez wy-Żey rzeczony Sąd Ziemiański, spodziewać się może.

Taxa może bydź każdego czasu w registraturze naszey przeyrzana.

Leszno d. 4. Sierpnia 1823. Król. Prus. Sad Pokoin.

Obwiesczenie.

Domostwo w Sierakowie pod Nro. 52 i podług nowego katastru sub Nro. 50. sytuowane z cebrowiny, z staynia, stodola i należącą w trzech polach rola, składaiącą się z 24 morg. 293 prętów roli zasiewney, 2 morg. 95 pretów łąk i 143 pretów ogrodney roli, wszystko na 1400tal 6dgr. 6f. sadownie oszacowane, zostanie nazle. cenie Prześ. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza z przyczyny długu publicznie więcey ofiaruiącemu i zaraz za zapłatą tu na mieyscu na terminie dnia 25. Paždziernika r. b. sprzedane, do czego kupuiących wzywamy.

Taxa każdego czasu może bydź

przeyrzaną.

Międzychód d. 2. Sierpnia 1823. Krol. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie.

Wskutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie z dnia 5go Kwietnia т. b., ma bydź dom do pozostałości niegdy Karola Szwarc Straße belegene und zum Pfesserküchler Carl Schwarzschen Nachlaß gehörige, nach der neu aufgenommenen Taxe auf 87 Athle. geschätztes Haus, gegen gleich baare Zahlung in Preuß. Courant an den Meistdietenden unter Vorbehalt der Genehmigung Eines Königl. Hoch-löblichen Landgerichts zu Krotoschin, verkauft werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 29. Septem-ber c. Vormittags um 9 Uhr vor und hierselbst im Gerichts-Locale angesetzt.

Es werden daher Kauf, Besitz und Zahlungsfähige hierzu vorgeladen, welche die Taxe in unserer Registratur einssehen können.

Dftrow den 3. Juli 1823. Konigk, Preuß. Friedensgericht.

piernikarza należący, tu w Kaliskiey ulicy pod Nrem. 294. połóżony, podług nowo sporządzoney taxy na 87 tal. oszacowany, za gotową zaraz w pruskim kurancie zapłatę naywięcey daiącemu pod zastrzeżeniem approbacyi Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie publicznie sprzedany. Wyznaczywszy tym celem termin na dzień 29go Września r.b. zrana o godzinieg tu przed sądem naszym, wzywamy ninieyszym natakowy wszystkich ochotę i zdolność do nabycia maiących, i w stanie zapłacenia będących, którzy taxę każdego czasu w registraturze naszey przeyrzeć mogą.

Ostrow dnia 3. Lipca 1823.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

## Subhaftations=Patent.

Im Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum Bers
kauf im Wege der freiwilligen Subhastation des zum Nalasse der Andreas und Agnesia Sichoszewsschen Seleute gehörigen Fimmodiliars, bestehend aus einem hierselhst unter Nro. 26 am Markte belegenen massiven Hause nebst einem kleinen Hintergedäude, Stall und Hofraum, welches auf 1580 Ktlr. gerichtlich abgeschäst worden, einem bei dem hiesigen edangelischen Kirchhose belegenen Getreide-Garten, welcher auf 1000 Fl. abgeschäst worden, einem zweiten bei der Sierakower Grenze belegenen GetreidePatent Subhastacyiny.

W poleceniu Krol. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze dobrowolney Subhastacyi do pozostalości Andrzeia i Agniszki Cichoszewskich malżonków należących nieruchomości, składaiących się z iednego tu w rynku pod Nrem 26. položonego, murowanego domu wraz z tylnym budynkiem, staynia i podworzem, który na 1580 tal. sądownie oszacowanym iest, z iednego przy tuteyszém ewangielickim Cmentarzu położonego ogrodu, który na 1000 złt. pols. oszacowany, z drugiego przy Sierakowskiey granicy położonego ogrodu, który na 800 złt. pols. oszacoGarten, welcher auf 800 Fl. abgeschätzt worden, einem britten ber bem hiefigen Bernardiner = Rlofter belegenen Getreide= Garten, welcher auf 1000 Fl. abgeschätzt worden, und einem vierten bei ber hiefi= gen Ziegelei belegenen Getreibe = Garten, welcher auf 700 Fl. abgeschätzt worden, einen peremtorischen Termin auf ben 27 ten October a. c. Morgens um 9 Uhr auf unferer Gerichte = Stube und gwar zum Berfauf des Saufes, Sinter= gebaude, Stall und hofraum befon= berd, und zum Berkauf eines jeben Gar= ten auch befonders, anberaumt. 3ú biefem Termin laden wir Raufluftige, Besit = und Zahlungsfahige mit dem Bemerken hiermit vor, daß die Meiftbietenden den Zuschlag nach erfolgter Ge= nehmigung bes gebachten Koniglichen Landgerichts zu gewärtigen haben.

Roffen den 4. August 1823. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastations = Patent.

Da in dem am 2. April c. angestanz denen peremtorischen Termin zum disentz lichen Verkauf des in der Stadt Neuz stadt bei Pinne am Markte unter Nro. 38 belegenen, dem Seisensieder Streit zugehörigen Wohnhauses nebst einem Seisensiederen = Gedäude und Stallung, sich kein Kauslustiger eingefunden hat; so ist auf den Antrag des Eurators der Trepmacherschen Eredit = Masse ein neuer Vietungs = Termin auf den 30. Octos ber c. Vormittags um 9 Uhr in unserm Serichts = Locale angesest worden, und

wany, z trzeciego przy tuteyszem Klasztorze Bernardyńskim położonego ogrodu, który na 1000 złt. poloszacowany, i z czwartego przy tuteyszey cegielni położonego ogrodu, który na 700 złt. pols. oszacowany, termin zawity na dzień 27. Październikar. b. zrana o godzinie 9. w naszey Sądowey Izbie, a to: do sprzedaży domu wraz z tylném budynkiem staynią i podworzem osobno, i do sprzedaży każdego ogrodu osobno.

Na termin ten zapozywamy ochotę do kupna maiących, posiadać i
zapłacić zdolnych z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego, przybicia spodziewać się mogą.

Kościan d. 4. Sierpnia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Gdy w wyznaczonym terminie peremtorycznym do publiczney sprzedaży w dniu 2. Kwietnia r. b. w mieście Lwowku pod Pniewami w rynku pod Nr. 38. położonego domu z mydlarnią istayniami, mydlarzowi Streit należącego, żaden się z licytantów nieznalazł. — Tedy na wniosek kuratora massy kredytowey Trepmachra nowy termin licytacyiny na dzień 30. Października r. b. o godzinie 9. zrana w naszym sądowym lokalu wyznaczony został, na który

werden hierdund Rauflustige und Besitz: wzywamy ninieyszem cheé nabycia fahige vorgeladen, ihre Gebote abzu= geben, und hat ber Deiffbietenbe mit Bewilligung, ber Glaubiger ben Bufchlag; su gewärtigen.

Die Tare kann taglich in unferer Re= giffratur eingesehen werben.

Buf ben 26. August 1823.

Konigl. Preuf. Friedensgericht.

maiących i w stanie posiadania będących, aby się licznie stawili i licyta swe podali, a może się naywięcey daiący przybicia spodziewać, skoro to nastąpi z zezwoleniem Wierzycieli. Taxa može bydź każdego dnia w naszey Registraturze przeyrzana. Buk d. 26. Sierpnia 1823.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffatione - Patent.

Das ber verwittmet gewesenen Karften nachher verehelichten Morlak gebornen: Unna Schuhmacher jugehorige, unter Mro. 26 am Markte zu Strzelno belege= ne Wohnhans nebft Stallungen und ei= nem Garten und einen Biefe, mavon ber Tarmerth 576 Rtir: beträgt, foll Schul= benhalber meifibietend verkauft werden, und wir haben im Auftrage des Konigl. Landgerichte einen bieffalligen Vietunge= Termin auf ben ro. November b. J. hier im Gerichts-Lofale anberaumt, welches befig= und zahlungefahigen Rauf= luftigem befannt gemacht wird, um in biefem Termin ihr Gebot abzugeben.

Die Zare biefes Grundftude und bie Kaufbedingungen: fonnem in ber Regi= fratur bes unterzeichneten Gerichts ein= gefehen werben.

Knowraclaw dem 22. August 1823.

Königl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Do Anny z Szumachrow z pierwszego malżeństwa Karstowey powtórnie owdowiałey Morlakowey należący w mieście Strzelnie pod Nr. 26. w rynku sytuowany dom mieszkalny wraz z stayniami i łąką na 576 talarów prawnie oszacowany z powodu długów ma bydź przez licytacya naywięcey daiącemu z mocy upoważnienia Królewsko. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego sprzedanym. W tym celu został w tuteyszym posiedzeniu sądowniczym termin na dzień Io. Listopada r. b. wy. znaczonym, na któren zdolność i ochotę kupienia maiących minieyszym: wzywamy.

Taxa i warunki kupna rzeczonego gruntu: służą w tuteyszego Sądu Re. gistraturze kazdego czasu do przeyrzenia. 1000 800 postuly moduto Ri

Inowracław d. 22. Sierpnia 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoiu